

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

1803 Z6R6



YC139446





# **E**rinnerungen

an

# Anzengrußer

pon

I. Rosner.



Leipzig und Wien Verlag von Julius Klinkhardt. 1891.



# **E**rinnerungen

an

# Anzengrußer

pon

L./Rosner.



Leipzig und Wien
Verlag von Julius Klinkhardt.
1891.

PRESERVATION
COPY ADDED

PT 1803 Z6R6

# An die Baronin

# Marie Sbner-Sschenbach.

Vous l'avez voulu!

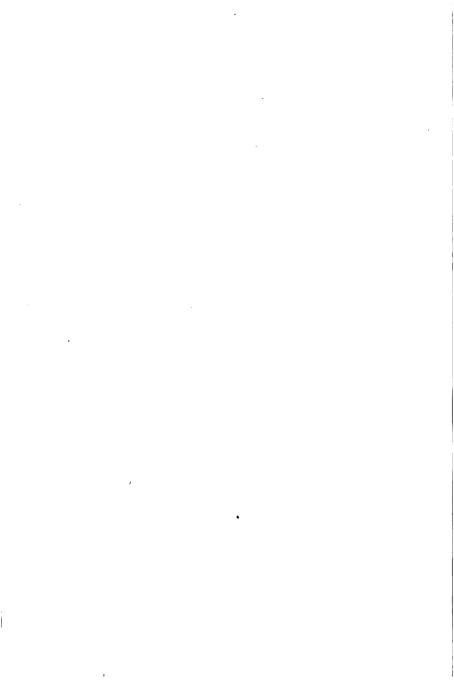

Ich bin zu öfteren Malen von befreundeten literarischen Persönlichkeiten ersucht worden, Mittheilungen aus meinem persönlichen Verkehr mit Ludwig Anzengruber zu machen und Einiges aus unserem Briefwechsel zu veröffentlichen, von welchem die Freunde und Verehrer des Dichters sich interessantes Material für dessen einstigen Biographen versprechen.

Ich habe mich nicht leicht entschlossen, diesen ebenso schmeichelhaften, wie berechtigten Wünschen nachzukommen, weil es nicht zu umgehen ist, daß ich des Defteren auch von mir selbst sprechen muß und dieser Umstand den nicht "geneigten" Leser leicht auf die Vermuthung bringen könnte, daß das eigene Ich absichtlich in den Vordergrund gestellt oder geschoben wird.

Werbe ich diesem Berdachte entgehen können? Schwerlich!

Bu Anfang der sechziger Jahre übersetzte ich u. A. auch für das Feuilleton des politischen Tageblattes "Der Wanderer" ungarische Novellen von Eötvöß, Gyulai, Jokai u. A. Johannes Nordmann war Redacteur, Mor. Graß Eigenthümer des Blattes. Man bekam

nicht viel Honorar, aber man bekam es. Mehr als zwanzig Gulben bezahlte Herr Graß nicht gerne für eine Erzählung, die durch zwölf bis fünfzehn Nummern des Abendblattes lief. — Eines Tages rief mir der jüngste der Redacteure, ein üppigschöner blonder Jüngling, zu: "Du, mit Deinen Uebersehungen wird's nun bald aus sein bei uns. Wir haben jeht Einen, der liefert Origi=nale — das Paar um fünfzehn Gulden."

"Die werden auch banach fein!" - meinte ich.

"Na", entgegnete der blonde Apoll, "sie sind so übel nicht!"

"Und wer ift der Dichter?"

"Ein armer Teufel. Er spielt kleine Rollen im Harmonie-Theater (jest Danzer's "Orpheum") und heißt Anzengruber."

Damals hörte ich diesen Namen zum ersten Male. Die beiden Novellen, für welche der glückliche Dichter fünfzehn Gulden als Honorar erhielt, waren wirklich so übel nicht. Tropdem konnte sich Anzengruber nicht entsichließen, sie später einer der Sammlungen seiner Erzählungen einzuverleiben. Ich werde an anderer Stelle mittheilen, wie er darüber dachte.

Am 5. November 1870 wurde ber "Pfarrer von Kirchfelb" zum ersten Male im Theater an der Wien aufgeführt. Dieses Theater cultivirte um jene Zeit längst die Operette und es befremdete einigermaßen, daß einige Tage, die noch zur Fertigstellung einer großen Ausstattungs-Novität nöthig waren, durch eine Bauern-Komödie ausgefüllt werden sollten, deren unde-tannter Versasser sich L. Gruber nannte und von dem es hieß, daß er "ein kleiner Beamter bei der Polizei" sei.

Der Charakter-Komiker Rott, der in dem Stücke nicht beschäftigt war, sagte mir, daß die Direction auf ein langes Leben dieser Novität nicht zu rechnen scheine, es sei aber eine höchst respectable Arbeit und in früheren Jahren wäre solch' eine Komödie ein Cassenstück geworden. Heute, wo das Publicum durch die Operetten—ein völlig anderes geworden, werde der Wann einen schweren Stand haben.

Der Erfolg war, wie man weiß, ein starker und wuchs von Tag zu Tag, so daß die Direction Steiner = Geistinger, die mit einem ziemlich kostspieligen Apparat arbeitete, das Stück, welches vorzüglich gespielt wurde, an einundzwanzig Abenden hintereinander geben konnte.

Als ich im November 1871 eine Buchhandlung eröffnete, debutirte ich auch als Verleger zunächst mit den Stücken, welche um jene Zeit das Repertoire der Wiener Theater beherrschten, und der "Pfarrer von Kirchselb" sollte mir nicht sehlen, und so suchte ich denn

ben Dichter auf, von dem mir Freund Milloder er= gahlte, daß er zwölf Stude verfaßt und bei den verichiedenen Theatern Wiens eingereicht hatte, die er fämmtlich als unbrauchbar zurückekam — ehe es ihm gelang, mit dem "Pfarrer" festen Buß zu fassen. Ungen= aruber bewohnte damals in der Baifenhausgaffe mit feiner Mutter zusammen eine ziemlich schmale, kleine "Rammer". Die Einrichtung war die bescheidenfte, die man sich benten tann. Der Längenseite nach standen rechts und links je ein Bett, bazwischen, gerade ber Thur gegenüber, ein Schreibtisch. Alles aus weichem Ein Baschtisch, ein Raften, etwa brei Stühle und ein eisernes Defchen nahmen die andere Seite der Wand ein. Ober dem Schreibtische hing eine Aguarell= zeichnung, ein Blumenftud darftellend. Als ich eintrat, faß ber Dichter vor dem Schreibtisch. Er trug einen großgeblumten, ziemlich befecten Schlafrod, rauchte aus einer langen Pfeife und inbem er mir Milloder's Empfehlungstarte aus ber hand nahm, ftieß er ein furzes, scharfes "Ah" aus, fragte nach meinem Begehr und hieß mich Plat nehmen. Er war freudig erröthet, als ich ihm fagte, daß ich den "Pfarrer" für meinen Berlag erwerben wolle, und da ich um seine Honorar-Bedingungen fragte, antwortete er mir in feiner eigenthumlichen furgen, die Worte hervorstoßenden Beise:

"Bieten Sie mir was! Convenirt mir Ihr Anbot, so wird das Geschäft gemacht — convenirt mir Ihr Anbot nicht, so haben wir weiter nichts mitsammen zu reden."

Die alte Frau war mittlerweile zum Fenfter gegangen, weniger um die Aussicht zu genießen, als um mich von dort aus mit ihren klugen Augen besser durchschauen zu können. Ich sagte, was ich bei anständiger Ausftattung und verhältnismäßig billigem Labenpreise für eine Auflage von 1200 Exemplaren glaube zahlen zu können — mein Angebot convenirte und die erste geschäftliche Angelegenheit war innerhalb einiger Mi= nuten erledigt. Mein Borfchlag, bem Buche Laube's Feuilleton aus der "R. Fr. Pr." beizugeben und bies auf bem Titelblatte zu vermerten, gefiel bem Dichter. "Aber das muffen Sie mit Laube abmachen!" Laube, ber mir oft und gerne gefällig war, gab bereitwilligft seine Zustimmung und kurze Zeit barauf wurde "Der Pfarrer von Rirchfeld", Boltsftud in vier Acten, im Buchhandel verfendet.

Von dieser Zeit ab wurde mein Verhältniß zu Anzengruber ein immer innigeres, ich blieb durch zehn Jahre sein einziger Verleger und er blieb mir in treuer Freundschaft gewogen bis zu seinem Ende. Er hat fünfzehn Stücke, den Roman "Der Schandssech" und

zwei Bände Erzählungen unter dem Titel "Dorfgänge" in meinem Verlage erscheinen lassen. Es gab nur einerlei Differenz zwischen uns. Er behauptete, daß ich ihn überschätze. "Es ist mir gleichgiltig, wenn ein mir unbekannter Verleger sich den Sport gönnt, mir ein großes Honorar anzubieten, und schließlich seine Rechenung nicht dabei sindet, Sie aber haben Opfer genug gebracht und ich will nicht, daß mein Freund sein Geld bei meinen Büchern zusett."

So sprach er zu mir und in diesem Sinne schrieb er an mich zu wiederholten Malen.

Der 9. December 1871 brachte dem Theater an der Wien das zweite Bolksstück von Anzengruber: "Der Meineidbauer." Es war ein durch trefsliche Darstellung gehobener mächtiger Erfolg des Dichters. Die Kritik war des Lobes voll, und der jüngst verstorbene Seligmann Heller stellte das Stück neben oder gar über den "König Lear". Für die Besucher des Theaters an der Wien schienen aber die Handlung zu mächtig, die Keulenschläge zu wuchtig gewesen zu sein, der Besuch stand nicht auf der Höhe des Erfolges. "Der Meineidbauer" wurde nach der vierzehnten Vorstellung vorläufig vom Repertoire abgesetzt.

Am 12. October 1872 folgten "Die Kreuzelsschreiber", welche brillant aufgenommen wurden und nicht nur großen Heiterkeitss, sondern auch Cassenerfolg hatten. Sie wurden einundzwanzigmal en suite gespielt und dann, wie die anderen Stücke Anzengruber's, noch oft wiederholt.

Der 20. April 1873 brachte ein neues Stud: "Elfriede", ein Schauspiel in brei Acten. Es mar für's Burgtheater geschrieben und wurde von den Sofschauspielern zuerst im Carltheater und dann im t. t. Hofburgtheater aufgeführt. Es war tein ganzer Erfolg, aber immerhin ein vielversprechenber erster Schritt auf bem heißen, unserem Dichter ungewohnten Boben bes Hofburgtheaters. Durch die anhaltende Erfrankung Baumeister's und die vielen Absagen ber Frau Straß= mann murde das Stud öfter vom Repertoire abgesett, als es gegeben wurde. Es hat im Ganzen bis zum 23. August vier Aufführungen auf dem Michaeler-Blate erlebt. Mit einem zweiten Berfuche für bas Sofburgtheater, einem hiftorischen Trauerspiele "Bertha von Frankreich", kam der Dichter nicht über den ersten Act hinaus. Er schien die Luft verloren zu haben.

Anzengruber's Stellung als Dichter war eine schwierige geworden. Nach dem "Meineidbauer" gab es Stimmen, welche riefen: "Man geht doch nach des

Tages Mühen nicht in's Theater, um fo erschüttert, fo zerschlagen nach Sause zu kommen, daß Einem nicht einmal das Essen schmeckt; man will sich doch unterhalten! Warum schreibt ber Mann so schwere Stude, warum nichts Heiteres?!" Nach ben "Kreuzelschreibern" hieß es: "Eine Posse, eine Bauernposse! Bon einem Anzengruber erwartet man boch schweres Geschütz! Und warum benn immer Bauern und Dialett?! Er foll einmal für's Burgtheater schreiben!" Und als er für's Burgtheater und nicht im Dialekte schrieb, hieß es: "Weshalb bleibt ber Mann nicht bei seinen Bauern? Die kennt er wie Reiner und dort ift fein Feld!" Und so machte ber Dichter wohl manchmal kleine Concessionen, die nie ganz aut ausfielen. Offenbar war es eine Concession, die er seinem "Entbeder", bem Director Maximilian Steiner, machte, als er sich entschloß, ein Schauspiel mit Gefang: "Die Tochter bes Bucherers" zu ichreiben. Stud enthält einzelne, gang meifterhaft concipirte Scenen, wurde aber nicht unter einem glücklichen Sterne geboren. Der Dichter hatte am 3. Mai 1873 geheiratet, bald darauf erkrankte seine geliebte Mutter und er übersiedelte mit ihr nach Wolkersdorf, und als er mit der ersten Aufführung der "Tochter des Bucherers" am 17. October 1873 einen sanften Durchfall erlitt, hatte er brei Unglucksfälle in verhältnigmäßig fehr furger Beit zu verzeichnen.

"Die Tochter bes Wucherers" wurde im Theater an der Wien nur dreimal, aber bei ausverkauften Häusern gegeben, und tropdem die Casse des Theaters diesmal merkwürdigerweise unter der harten Kritit der Zeitungen nicht zu leiden hatte, brach Director Steiner dennoch die Vorstellungen ab. "Ich will mir mein Publicum nicht verderben lassen!" äußerte er sich zum Kapellmeister Millöcker, der eine sehr melodiöse Musik zu dem Stücke geschrieben.

"Etwas dunkel zwar, Aber 's klingt recht wunderbar."

Die Stüde Anzengruber's wurden mir vom Dichter gewöhnlich acht Tage vor Beginn der Proben übergeben und während derselben gedruckt, so daß sie am Tage nach der ersten Vorstellung ausgegeben werden konnten. In der Zwischenzeit erwartete der Dichter mein Urtheil über seine Arbeit, und ich erstattete es meist schriftlich — denn er wünschte diese Fassung — mit ehrlicher Offenheit. Ob meine Beurtheilungen einen praktischen Werth sür ihn hatten oder nicht, vermag ich nicht zu bestimmen, vermuthlich waren sie nur von persönlichem Interesse, denn acceptirt hätte er meine etwaigen Vorschläge oder Bedenken doch nicht, — er änderte nichts! — Nichtsdestoweniger brannte er auf dieses Urtheil und er konnte unruhig und ungehalten werden, wenn es zu

lange auf sich warten ließ, was bei der Ueberbürdung von geschäftlichen Arbeiten manchmal nicht zu vermeiden war.

Wenige Tage nach der ersten Aufführung der nicht gerathenen "Tochter des Wucherers" schrieb er mir:

Wolfersdorf, den 21. October 1873.

# Werther Verleger und Freund!

Anbei die durchgesehenen Bogen der "Tochter des Bucherers", das Ganze sohin druckfähig. Bitte, nach Empfang der Exemplare hundert an Sachse gelangen zu lassen.

Es hat mich nicht frappirt, daß Sie kein Wort des Trostes mir sendeten, denn ich trage mein Mißgeschick mit männlicher Ergebenheit. Und doch — die Geschichte ist besser als ihr Ruf! — Die Aufführung hat sie gerade nicht gehoben. Auffällig ist mir nur das Eine, daß ich zur Pein der alten Bolksschriftsteller geboren worden zu sein scheine. Reussire ich, so heißt es: "Ah, das ist doch was Anderes", und salle ich durch, so heißt's: "Grad' so miserabel, wie es die gemacht haben." Für das Erstere bedanke ich mich, für das Zweite mögen sich die Letzteren bedanken; ich din nicht so wie unsere vaterländischen Recensenten, ich gedenke auch der Versbienste vergangener Größen.

Honorar beanspruche ich für diese Komödie keines von Ihnen, 100 Exemplare berechnen Sie mir freund-

lichst; es ist Opfermuth genug, daß Sie den Berlag überhaupt übernommen.

Alle fritischen Schleusen haben sich biesmal aufgethan — nun, auch Schlammbäder sollen ihr Gesundes haben und die Freude, die ich meinen Feinden gemacht, foll von keiner besonderen Dauer sein. Es grüßt Sie herzlichst

Ihr

Anzengruber.

Das Bedürsniß, Briefe zu erhalten, mag durch die Eintönigkeit des Winters in Wolkersdorf gesteigert worden sein. Anzengruber, der Dichter, konnte sich vielleicht nicht vorstellen, daß ein Geschäftsmann in Wien vierzehn Tage vor Weihnachten sich nur auf die allerdringendste Correspondenz beschränken muß. War er einige Zeit ohne Nachricht, so befürchtete er sogleich Mißverständnisse oder Differenzen, die es zwischen uns nie gegeben.

So schreibt er:

Wolfersborf, 6./XII. 73.

C. R.

Sie muffen mir — ich weiß nur nicht warum — bose sein, da Sie mir mit keiner Zeile antworten.

Anzengruber.

Vor Schluß bes Jahres kommt wieder eine Mahnung aus

Wolfersborf, den 28./XII. 1873.

Werther Verleger und Freund (?)!

Sie lassen Nichts von sich hören. Entweder sind Sie mit dem Ausverkauf Ihres ganzen Lagers so in Anspruch genommen, oder Sie vermeinten, ich käme bald nach Wien. Letzteres dürste sich noch für einige Zeit verzögern. Wenn daher nicht Differenzen — ich weiß zwar nicht, welcher Art — zwischen uns bestehen, so erfreuen Sie mich doch ja bald mit ein paar Zeilen, wenn es auch nicht mehr sind als vorliegende

## Ihres getreuen

2. Anzengruber.

"... und die Freude, die ich meinen Feinden gemacht, soll von keiner besonderen Dauer sein!" so schrieb mir Anzengruber am 21. October 1873, nach der Aufführung der "Tochter des Wucherers" und er hat, eines Dichters würdig, diese Zusage eingelöst.

Anfangs Juni 1874 traf "Der G'wiffenswurm", Bauern-Komödie in drei Acten, ein und drei Monate später erhielt ich "Hand und Herz", Trauerspiel in vier Acten.

Die Oftermeß=Arbeiten hatten mich sehr in Anspruch genommen, ich war wieder einmal mit bem er=

sehnten "Urtheil" nicht rasch genug zur Hand, und die Mahnung ließ nicht lange auf sich warten. Er schrieb:

Bolfersborf, 8./VI. 1874.

#### Berehrter Freund!

Auch wenn Ihnen, wie ich aus Ihrem langen Schweigen schließe, mein neuestes opus, der gewisse "G'wissenswurm" nicht gefallen sollte, ist es doch nicht schön, den Autor so lange auf ein Urtheil warten zu lassen. Da lobe ich mir doch das Publicum, das patscht oder pfeift doch gleich.

Hann nicht, so bitte ich, es ihm zuzusenden. Derselbe wohnt: VII., Kircheng. 10, II. St.

Bitte asso um boppelte Benachrichtigung. Schimpfen Sie getrost, diesmal ist mir nicht bange! Aber ich höre gerne auch mißliebige Stimmen, aber freilich nur, wenn es unter uns bleibt, von Freunden.

#### Mls folder

Ihr

### 2. Anzengruber.

Der folgende Brief ist interessant, weil er einen Einblic in des Dichters Lectüre, gewissermaßen auch in seine geistige Werkstätte gewährt.

<sup>\*)</sup> Der Copift.

Wolfersdorf, den 24. Juli 1874.

Werther Freund und Berleger!

Mes mir Uebersandte habe ich acceptirt, bis auf mitfolgende "Bekannte und unbekannte Welten".\*) Wit der bekannten schon so hinreichend bekannt, gesüstet mich's gar nicht nach den unbekannten. Ausrichtig gesagt, das Buch ist recht nett, spannend, Mes, was man will, vielleicht sogar Iehrreich, aber ich sinde an solcher Berquickung von Phantasie, Wissenschaft, Roman und Naturbstorie keinen Geschmack. — Sohin bitte ich Sie, mir Lindau's "Gegenwart", wenn es nicht Umstände macht, mit Kreuzband zukommen zu lassen; serner so freundlich zu sein, mir nachsolgende, bei Brockhaus erschienene Bücher zukommen zu lassen:

- 1. (längst erschienen) "Niels Klims Fahrt in die Unterwelt" von Holberg.
- 2. (neu) Technische Bibliothek (glaube V. Band) "Die chemischen Wirkungen bes Lichtes."

Bundern Sie sich nicht darüber, ich weiß ganz gut, daß das nicht zur belletristischen Literatur gehört. Aber ich brauch's. Bin auch nicht der Meinung, über die chemischen Birkungen des "Lampenlichtes" Aufklärung darin zu finden. Aber zum Schlusse hätte ich eine große Bitte. Wissen Sie kein Berk über Ceremonien und Gebräuche der katholischen Kirche, in dem man die nach der

<sup>\*)</sup> Bon Jules Berne.

Beichte übliche Losssprechung finden kann, natürlich im lateinischen Wortlaut. Wenn, dann theilen Sie mir das Buch zur Einsicht mit. — — — Sie sehen, der Raum beginnt kostbar zu werden, also, bei mir befindet sich Alles so ziemlich erträglich, ich bin sleißig, und indem ich Ihnen und den Ihren das beste Wohlergehen wünsche, grüße ich Sie auf das Herzlichste.

Ihr

Q. Anzengruber.

Wenn ich wieder nach Wien komme, d. i. am 1. k. M., hinterlege ich den "G'wissenswurm" bei Ihnen.

\*

Ludwig Anzengruber hatte in meinem kleinen Laden einige Persönlichkeiten kennen gelernt, die sich sehr für ihn interessirten und von denen einige direct oder indirect sich ihm gefällig zu erweisen in der Lage waren. Julius von der Traun, Carl Treumann, Ferdinand Kürnberger, Adolph Bilbrandt und Minister Baron Ernst Teschenberg gehörten zu diesen. Später trasen wir uns ab und zu Abends in Brehing's Restauration mit den Hossichauspielern Gabillon, Hartmann, Schöne und Thimig.

Balb nach der Aufführung der "Tochter des Bucherers" besuchte mich der leider zu früh verstorbene Teschenberg. Er frug mich unter Anderem, ob der Dichter ben Ausfall der Tantidmen sehr empfinde, und rückte dann in seiner vorsichtig-diplomatischen Weise mit der Frage heraus: "Und meinst Du, daß ein größerer Betrag in Form einer Ehrengabe und Anerkennung ihm Freude machen würde?" Ich glaubte, diese Frage bejahen zu können. Ein paar Tage später erhielt Anzengruber eine Einladung von Baron Hosmann, ihn auf dem Ballplatze zu besuchen, und bald darauf konnte er mir schreiben:

## Berther Freund und Berleger!

Hab' gestern meine Ehrengabe von st. 500 behoben, bas war ein Tropfen Balsam auf die Bunde, die mir mein Entdeder schlug. — Davon Nichts mehr. — Zum Ganzen gehörte auch, daß sich meine Frau ein wenig zu Bette legte, an den Folgen einer totalen Berkühlung leidend, das hat sie denn auch gethan. Zum Glück ist die Geschichte nicht gefährlich.

Ich gruße Sie herzlichst

Ihr

2. Anzengruber.

Wolfersborf, 30. Auguft 1874.

#### Berther Freund!

In brangfalvoller Lage richte ich biese Beilen an Sie; meine Frau ist hier unter bebeutenden Wehen von einem tobten Anaben entbunden worben, dadurch ist bie

Abreise von hier aufgeschoben, — an der Wien haben bereits die Proben vom "G'wissenswurm" begonnen, — — so trifft Alles wieder verwirrend und hastend auf einen Punkt zusammen, häusliches Mißgeschick, geschäftsliche Bebenken. —

Ich habe Sie nun zu bitten, daß Sie das Möglichste dazu thun, daß wir sobald möglich den "G'wissenswurm" aus der Presse erhalten.

Steiner hätte gern Aufführung am 7. ober 10. k. M. sestigesetzt, wird aber nicht sein können. — Mittwoch, ben 2. besinde ich mich in Wien, wohne einer Probe bei, und wenn mir irgend Zeit bleibt, werde ich auch Sie besuchen. Bitte nur um möglichste Beschleunigung bes Druckes bes "Wurmes".

Es grüßt Sie

#### Ihr brangsalirter

2. Anzengruber.

P. S. Sorgen Sie nicht wegen "Herz und Hand", Trauersp. in 4 Act. v. L. A. Sie erhalten dasselbe, sobald ich Copiatur besitze, zur Lecture.

Wolfersdorf, d. 5. Septemb. 874.

## Werther Freund und Berleger!

Anbei sende ich Ihnen retour die Correctur, bitte jedoch, dieselbe noch einmal flüchtig wegen etwaiger ungebührlich schiefer Beilen u. dgl. m. zu überlaufen. Des Ferneren sende ich Ihnen das Neueste, mein Trauerspiel "Hand und Herz", und erbitte mir Ihr Urtel nach genommener genauer Einficht.

Ich vermelbe nur noch, daß wir Alle uns passablich befinden. Und mit besten Grüßen zeichne und nenne ich mich Ihren getreuen

2. Anzengruber.

Am 9. Septemb. 874

schreibt er eine Correspondenz-Karte: "Bitt' um Correcturen und Ihr Urtel über "Hand und Herz"." Tags darauf

10. Septb.

bittet er, "von dem Momente ab, Nichts zu schiden, dieweil meine Abreise vor der Thüre. Werde mich Ihnen daher zu Wien als Revenant sogleich nach Ankunft vorstellen."

Und am nächstfolgenden Tage schreibt er:

Bolfersborf, 11./IX. 74.

# Werther Freund!

- — Diefer Tage haben Sie einen Brief, von Berlin an Sie gelangt, an mich adressirt, heute schidten Sie Correctur und keine Zeile weiter, bin recht ungehalten darüber, höre gern Gutes oder Schlimmes über meine Producte "brennheiß".
  - — Es grüßt Sie Ihr

2. Anzengruber.

Bald darauf wünscht er einen "Kernmagyar", weil ihm um einige Kenntnisse in ungarischer Sprache, "inssonderheit wie aufgeschrieben wird", zu thun ist, und schließt: "Ich wünsche Ihnen, daß es Ihnen besser ersgehe wie mir, der ich eine kranke Mutter und eine unpäßliche Frau besitze. Schreiben Sie mir bald eine Karte.

Endlich nach langer Pause habe ich den ersten Act einer Burgtheater-Komödie beendet. An "Dioskuren" habe meinen Beitrag — sehr klein — abgethan, das ist Alles! Komme nicht so bald nach Wien, komme ich aber hin, so gibt's ein Wiedersehen.

# Herzlich grüßend

Ihr getreuer

2. Angengruber."

Die erste Aufführung des "G'wissenswurm", welscher im Theater an der Wien an fünsundzwanzig Abenden en suite gegeben wurde, fand am 19. September 1874 vor einem halbleeren Hause statt. Ich wohnte dieser Borstellung mit Freund Abolph Wilbrandt bei, der sich für Anzengruber ungemein interessirte. Ms die Ouverture zu Ende gespielt war und der Borhang in

bie Höhe ging, fragte mich mein Sitznachbar fast bestürzt: "Weshalb beginnt man benn schon? Warum waxtet man nicht, bis die Leute kommen?" Ich erwiderte: "Es sind zehn Minuten nach Sieben vorüber. Die bis jetzt nicht gekommen sind, kommen überhaupt nicht mehr!"

Jebenfalls ist es charakteristisch, daß das Theater-Publicum der ersten Aufsührung eines Stückes von Anzengruber nicht mehr Interesse entgegenbrachte und — dieser Fall blieb nicht vereinzelt! Wo waren die vielen "Berehrer" geblieben?

Unwillfürlich muß ich, während ich dies schreibe, an den alten Ludwig Steub denken, der mir vor drei Jahren in Meran sagte: "Es geht nirgends so närrisch zu, wie in der Welt. Nach den Zuschriften, die ich seit vierzig Jahren erhalte, habe ich über zehntausend "Berehrer" und — meine Bücher werden nicht gekaust. Die "Drei Sommer in Tirol" haben erst nach einem Vierteljahrhundert eine zweite Auflage erlebt und die meisten meiner Verleger kamen nicht auf die Kosten!"

Der nun folgende Brief sollte als Begleitschreiben an eine Redaction dem Buche beigegeben werden. Es ist mir heute nicht mehr erinnerlich, für wen er bestimmt war und weshalb die Absendung dann unterblieb.

Wien, ben 30./XII. 1874.

#### Geehrte Redaction!

Erlaube mir mitfolgend durch meinen Berleger L. Rosner ein Exemplar meines neuesten "Hand und herz" einzusenden und einer freundlichen Durchsicht zu empfehlen.

Anfangs gedachte ich, dasselbe durch ein längeres Geleitschreiben zu beleuchten, bedenkend jedoch, daß das dem betreffenden Herrn Referenten nur Zeit rauben würde, oder gar aussehen möchte, als sollte dem Werke damit eine besondere Bedeutung zugeschrieben werden,—
so habe ich es wohlweislich unterlassen. Rede es für sich in der Sprache, die es eben kann.

Mit ausgezeichneter Hochachtung einer geehrten Redaction ergebener

2. Anzengruber.

Tags darauf, es war der lette des Jahres 1874, sendete er zwei Sitze zur ersten Vorstellung dieses Stückes mit folgenden Beilen:

"Ich bitte, da ich weiß, daß Sie morgen in allen Beitungen wühlen werden, mir dieselben zukommen zu

laffen und auch spätere Artikel mir gütigst zu avisiren (b. h., welche die zu lesen sich lohnt).

Sonst Nichts als glücklich Neujahr! Herzlichst grüßt Sie Ihr

2. Anzengruber.

Es ist schon früher erwähnt worden, daß Anzengruber's Sprechweise eine eigenthümliche mar, daß er bie Worte icharf hervorzustoßen pflegte. Dies gab seiner Rede oft den Anschein, als ob sie brüsk gemeint ware, was durchaus nicht ber Fall war. Er machte, beson= bers neuen Bekanntichaften gegenüber, oft ben Gindruck, als ob er verdrießlich wäre und fich unbehaglich fühlte. Ich bin der Meinung, daß feine Schüchternheit, feine gesellschaftliche Unbeholfenheit ihm unbewußt diese Maste aufdrangen. Es ist möglich, daß meine Anschauung nicht von Allen, die ihn kannten, getheilt wird. sache ist, daß es Leute gab, mit welchen er sich so scharf sprach, daß eine behagliche Stimmung gar nicht auftommen konnte. Ru biefen Personen zählte leiber auch mein langjähriger Freund Theodor Lobe, ber um jene Beit, als Anzengruber "Hand und Herz" zur Aufführung einreichte, Laube's Nachfolger in der Direction des Wiener Stadttheaters war. Dichter und Director sprachen fich auf einer ber erften Proben fehr "fpießig", fie follen hart aneinander gerathen fein. Der Chronist bes Stadttheaters ist sehr vorsichtig bei Erwähnung biefer Affaire. Kurz - Anzengruber blieb von ben weiteren Proben fort. Er hatte die Empfindung, daß fein Stud von ber Direction absichtlich gemorbet wurde, und diese Empfindung war leiber nicht ohne Berechtigung. Lobe, ber ein Starrkopf mar, sette bie erfte Aufführung dieses Trauerspieles für den Sylvefter-Abend an. Wer Wien und die Wiener kennt, wird zugeben, daß für die Bremiere eines Trauerspieles nicht leicht ein unglücklicherer Tag im Ralender aefunden werden konnte als der — Sylvester=Abend. — Das Bublicum nahm die Novität fehr beifällig auf, obgleich einige sehr starke Effecte die Nerven gehörig in Aufruhr brachten. Es wurde brillant gespielt, aber vor einem halbleeren Sause. Die "Berehrer" waren wieder einmal nur durch einen sehr kleinen Bercentsat vertreten.

Director Lobe hatte aber an diesem Experimente nicht genug, er machte noch ein zweites, indem er am nächsten Tage, dem Neujahrstage, und an den darauf folgenden zwei Tagen, worunter ein Sonntag, "Dalila" und "Der Raufmann von Benedig" aufführen ließ, um, wie er mir sagte, "die Tantiemen der Feiertags-Einnahmen zu ersparen". Erst nach einer Unterbrechung von drei Tagen setze er wieder "Hand und Herz" an. "Das war kein Helbenstück, Octavio!" Nun war das Stück um jeden Credit

gebracht. In Wien ist man seit ewigen Zeiten gewohnt, eine Novität, welche am nächsten Tage nicht wiederholt wird, als total durchgefallen zu betrachten. Die weiteren drei Vorstellungen haben auch wirklich nicht viel eingebracht.

Als ob das Schickfal die Berpflichtung gefühlt hätte, daß es diesen Schlag wieder gut zu machen habe, warf es dem Dichter gerade für dieses Stück den Schiller-Preis von dreitausend Mark in den Schoß.

\* \*

An einem der ersten Märztage des Jahres 1875 machte ich Anzengruber meine geschäftlichen Vorschläge bezüglich der zweiten Auflage des "Pfarrer von Kirchfeld". Mein Schreiben war kaum abgegangen, als ich die Mittheilung von dem Tode der Mutter des Dichters erhielt. Ich hatte die Empfindung, daß mein Brief geschäftlichen Inhaltes dem tief Trauernden im unspassenschen Momente zugekommen sein müsse, und entschuldigte mich. Darauf schrieb er:

Wien, 5. März 1875.

# Verehrter Freund!

Meinen Dank für Ihre freundliche Theilnahme. Was Ihre Unfrage geschäftlichen Inhaltes betrifft, wie

könnte ich die Ihnen übel nehmen? Sie wußten ja nicht, als Sie dieselbe abschickten, daß mich ein Schlag härtester Art getroffen habe.

Drucken Sie benn in Gottes Namen eine zweite Auflage vom "Pfarrer"; mit dem von Ihnen ange-botenen Honorar bin ich einverstanden. Ich wollte, die Selige hätte das auch noch hören können, es hätte sie erfreut, aber Sie als Beranlasser und Friz Mauthner als Autor haben meiner Sterbenden doch die letzte Frende bereitet durch den Artikel in der "Gegenwart", den ich ihr in einer Stunde des Stillstandes ihrer Dualen vorgelesen.

Meinen innigen Dank und meinen herzlichsten Gruß

2. Anzengruber.

Am 14. Mai 1875 dankt der Dichter dem Berleger für eine Keine Aufmerksamkeit.

#### Werther Freund!

Meinen besten Dank für Ihr Geschenk, mehr erstaubt mir — nicht die Kührung, da ich noch kein Jusbilar bin, sondern der Umstand nicht zu sagen, daß ich gegenwärtig an Thatsachen Nichts zu melden habe und sonst an Gedankenarmuth laborire, ein bedauerlicher Zustand, — unterdessen helse ich demselben randweise eben durch das mir so freundlich gespendete ausgezeichnete

Kraut ab, ich werde Sie ohnedies nächster Tage aufsuchen, schließe daher mit einem "auf Wiedersehen".

## Ihr getreuer

& Anzengruber.

Bohl aus dieser Zeit findet sich folgende Einberufung ohne Datum:

# Zur Rachricht

den Freunden dienen mag, Daß ich, um mich zu erheitern und zu ermuntern, Bon nächste Woche au, an jeden Donnerstag Mich versammle bei Pilz in den unter'n Räumlichkeiten um die achte Stund', Wozu ich höstlichst lade Freunde und Bekannte, verpstichte jedoch Keinen, Etwa jeden Donnerstag dort zu ericheinen, Sondern hat er g'rade Lust und Zeit an einen, So komm' er hinüber.

#### Euer freundgefinnter

& Anzengruber.

Sende auch Ihnen dieses neueste Product meiner Muse, erstens, damit Sie auch, wenn es Ihnen gerade durch'n Kross geht, mich einmal dort aussuchen können, zweitens, daß, wenn Sie mich für eine Zusammenkunft wo anders brauchen, Sie nunmehr wissen, daß ich an

ben zwei Tagen mit dem weichen D, d. i. Diens= und Donnerstag nicht zu haben bin, ansonsten aber zu Diensten stehe gegen vorheriges Aviso.

Es grüßt beftens

Der Obige.

Der 1. Februar 1876 brachte im Theater an ber Wien "Doppelselbstmord", Bauernposse mit Gesang in drei Acten, welche nur drei Aufführungen erlebte.

Um jene Zeit arbeitete der Dichter an einem seiner prächtigsten Werke. Wir meinen seinen ersten Roman "Der Schandsleck". Er erschien zuerst in der mit großem Auswande gegründeten Wochenschrift "Die Heimat", mit welcher der Leipziger "Gartenlaube" Concurrenz gemacht werden sollte, und lief durch sechs Monate, vom 1. April 1876 bis Ende September. "Die Heimat", welche es im ersten Jahre ihres Erscheinens unter der Redaction von C. v. Vincenti und Ferdinand Groß zu der respectablen Auflage von nahezu zwanzigtausend Exemplaren brachte, zahlte an Anzengruber ein Honorar von circa achtzehnhundert Gulden.

Ich wollte selbstwerständlich auch dieses Werk, dessen Lecture mächtig auf mich wirkte, für meinen Verlag erwerben und machte dem Dichter die Proposition, ihn am Absatz zu betheiligen. Er sollte für jedes als verstauft erscheinende Exemplar fünfundzwanzig Kreuzer ershalten und ich garantirte — nach Art der "Spielhonorare" — als sein Erträgniß eine bestimmte Summe, welche ich sosort bezahlte.

Die schriftlichen Auseinandersetzungen währten dies= mal vier Tage, bis wir einig waren.

Wien, d. 26. Aug. 876.

#### Werther Freund und Berleger!

Sein's nicht bös, daß ich in Betreff Ihrer Anfrage wegen "Schanbsleck" noch immer nicht geautwortet, nämlich es eilt für's Erste nicht, da der Roman erst mit September schließt, also erst zwei Monate später, d. i. December L. J., erscheinen darf, zweitens, als "angegangener" Familienvater sehe ich mich auf die möglichste Berwerthung meiner Producte angewiesen, nun din ich aber nicht Hausirer, ich sitze vielmehr ruhig bei meinem Kram und warte auf ein Andot, dem Meistbietenden schlage ich zu, entspricht mir ein Andot nicht, so kann es noch warten, ich habe Zeit, also ist hier nicht die Frage, was ich verlange, sondern: was können Sie geben?

Das ist also Geschäftssache und da werden Sie mir Richts verübeln. Als Mensch besinde ich mich ganz passablich, auch Fran und Kind sind wohl und ich wünsche, daß auch Sie als Mensch und Familienvater alle Ursache haben, sich zufrieden zu fühlen, als Sortimenter und Berleger begreife ich wohl, daß Sie bei diesen theuren Zeiten ein "heikliches" Dasein führen.

Ich habe eben als Romancier die Feber aus der Hand gelegt, aber nur, um sie als Dramatiker sosort aufzugreisen und einzutunken. Indessen dürften sich nun doch einige Ruhetage sinden und ich werde vielleicht einmal gar wieder hinein in die Stadt kommen.

Es grüßt Sie auf das Beste Ihr freundgesinnter

2. Anzengruber.

Wien, ben 27. Auguft 876.

#### Berehrtefter!

Daß auch Dichter meiner Art leben wollen, ift eine ziemlich anerkannte Wahrheit, und ich dürfte mich mit meinem Kampfe um's Dasein kaum im Jrrthume befinden, indessen fällt es mir nicht ein, Ihnen eine ökonomische Vorlesung zu halten, ich lasse eben unsere beiberseitigen Standpunkte bahingestellt sein; ich ärgere mich nur, daß ich Ihnen offen und ehrlich geschrieben habe und mich täuschte in der Art der Antwort, die ich von Ihnen erwartete. Statt eines Anbotes, das mir offen heraussagt, das kann ich bieten, also etwas Greisbares, über das sich verhandeln läßt, Ja oder

Nein sagen läßt, kommen Sie mit ganz unbekannten Größen von dem "Möglichsten". Sie fragen: "Was kostet der Roman?" Und ich antworte: "Was bieten Sie mir?" Weil ich ja doch nicht wissen kann, was Ihnen etwa doch zu stark wäre, aber die leicht verzeihliche menschliche Schwäche habe, gerne so viel als ich nur irgend kriege, zu nehmen, — darüber werden Sie böse?!

Wenn Sie Etwas auf dem Lager hätten, sagen wir ein Unicum und Sie böten es mir zu einem erträglichen Preise an, aber ich wüßte einen Käuser, der es Ihnen überzahlte, ich wäre der Narr und würde Ihnen denselben selbst zusühren, ich denke das wäre freundschaftlicher — aber jedenfalls weniger klug.

Es war sohin noch gar nicht die Frage: Wer gibt mehr? Ich habe an Sie, als den Ersten, die Anfrage gestellt, was geben Sie? Wir die Freiheit vorbehaltend, auf Ihr Andot einzugehen oder nicht, was denn doch, glaube ich, recht und billig sein dürfte.

Uebrigens ist es ohnehin nicht möglich, mit dem Buche da zu sein, sobald der Roman im Blatte absichließt, da, wie ich geschrieben habe, den Abmachungen mit der Redaction zusolge, erst zwei Monate nach dem Erscheinen das Buch auf dem Büchermarkte erscheinen darf.

Ich habe nur mit diesen Zeilen aussprechen wollen, was mich in Ihrem Schreiben zur Erwiderung anreizte, weiter kann es keinen Zweck haben, hat auch keinen.

Meinerseits bleibe ich Ihnen freundgesinnt, auch wenn Sie eine andere Ansicht fassen sollten

bon Ihrem ergebenen

Q. Anzengruber.

Wien, b. 29. Aug. 876.

#### Werther Freund!

Ihr Anbot ist recht honnet, was ihm aber sehlt, das ist wieder das Greifbare — wenn ich nicht weiß, wie hoch Sie den Preis des Buches zu stellen gedenken, so weiß ich ja wieder Nichts; ich kann mir keine Idee machen, inwieserne da auf einen Absah zu hoffen ist. Wenn Sie zwölshundert Exemplare drucken, so ist, meiner Boraussicht nach, der Vertrieb beschränkt und ein größerer Preis, als das Buch verträgt, schon mit bedingt.

Sie urtheilen, was ich übrigens recht gerne bantbar anerkenne, mit freundschaftlichen Gefühlen gegen den Autor über das Werk, Sie denken da sogar mit einem "Bolksbuche" zu kommen, Sie sagen: "Bielleicht irre ich!" — ich sage: Sie irren sich ganz bestimmt, obgleich es ja mein eigener Vortheil wäre, wenn Sie die Wahrheit getroffen hätten. Das Bolk, das Gros, die Masse schreiben berartige Schreibweise nicht, versteht die Feinheiten der Zeichnung 2c. 2c. nicht. Möglich, daß es sich dann für die Fabel an sich interessirt, aber können Sie einen Preis machen, daß es die sparsamen Leute kaufen? Borausgesett, daß sie überhaupt den guten Willen haben, sich dieses Buch anzuschaffen?

Ganz richtig bemerken Sie, wenn Sie nicht "herauskommen", so verstimmt das uns Beide. Wenn nun ein Anderer "r'einfiele" als Sie, so würde mich das ganz kalt lassen; ich hätte einem das Buch gerne sür fl. 600 für 5000 Exemplare verkauft — Zahl der Auslagen, die er in dieser angegebenen Summe von Exemplaren zu machen beliebt, mir gleichgiltig. Ich hätte mich weiter nicht zu scheeren, und wenn das Buch eben nicht ginge, so ärgerte mich das wenig, da ich an der Persönlichkeit des Betressenden weiter keinen Antheil nehme. Natürlich stellt sich dem gegenüber Ihr Anbot als das glänzendste heraus, denn die gleiche Anzahl Exemplare trüge mir 50 fl. über das Doppelte (1250 fl.) ein, wird's aber nicht, denn darauf kommen wir nie!

Sie entschuldigen, daß ich Ihnen das auseinandersetze, und nehmen wol daraus keinen Anlaß zu neuerlichen Misverständnissen; ich wollte Ihnen lediglich nur
zeigen, daß ich mein Interesse zu wahren suchte, ohne
dabei einen Freund für den Fall eines Mißlingens der
Speculation zu schädigen.

Da nun die Dinge so liegen, daß mir für eine Auflage von zwölfhundert Exemplaren 300 fl. zugute kommen, zwei Auflagen eiwa doch erreicht werden können,

sohin meine Forberung von 600 fl. gebeckt erscheint, bei welchen Folgerungen ich allerdings mich auf einen optimistischen Standpunkt stelle, so gehe ich auf Ihr Andot ein, mögen Sie Recht haben und nicht ich, was den Ersolg anbelangt!

Stillen Sie balb meine Neugierde in Betreff bes Preises. Der Roman hat circa 10 350 Zeilen, sohin etwa gegen zwanzig Bogen (neun Bogen Format der "Heimat"). Sie werden besser wissen, wie viel das gibt. Den Druck anlangend, muß ich Sie jedoch bitten, mein Handezemplar etwa am Donnerstag abholen zu lassen, da einige Correcturen nothwendigster Art in demsselben nachgetragen sind.

Sohin bestätige ich Ihnen nur den Empfang und Annahme Ihres Offertes, erwarte nur noch Ihre Willens=meinung betreffs der Auflage, ob Sie auf derselben bleiben und Angabe der Zeit, um welche alljährlich Verrechnung gepflogen werden soll!

Ihr freundgesinnter

2. Anzengruber.

Am 27. Jänner 1877 wurde im Theater an der Wien "Der ledige Hof", Schauspiel in vier Acten, zum ersten Male, im Ganzen an acht Abenden hintereinander ausgeführt. Ich muß hier noch ergänzend bemerken,

daß nur die ersten vier Stücke Anzengruber's unter dem Pseudonym L. Gruber aufgeführt und gedruckt wurden. Die späteren Arbeiten trugen sämmtlich den vollen Namen des Autors.

Im Frühjahr 1877 suchte mich eines Tages Herr Theodor Giesrau auf, der um jene Zeit wohlbestallter Administrator des Carltheaters war. Er kam im Aufstrage seines Directors Jauner, welcher die Absicht hatte, Anzengruber als Dichter für sein Theater zu gewinnen, und mich bitten ließ, die Sache zu vermitteln.

Ich bat den Dichter zu mir, theilte ihm mit, um was es sich handle, und daß er die denkbar besten Bedingungen stellen könne.

Anzengruber sah mich groß an, sein Gesicht röthete sich, er nahm den Zwicker und putzte die Gläser, bis er endlich ein "Nein!" hervorstieß.

Ich war erstaunt.

"Es bindet Sie doch nichts, für den Mann ein Stud zu schreiben. Er zahlt, was Sie wollen."

"Der meint's nicht ehrlich!" preßte er bann hervor.

"Weshalb sollte er es nicht ehrlich meinen? Die Operetten und französischen Sittenbilder ziehen nicht mehr, er will es mit einer anderen Kost versuchen. Ich würde nicht dazu rathen, wenn ich den geringsten Rachteil für Sie erblicken könnte!"

Das schien er nach langem hin- und herreden einzusehen und ermächtigte mich, der Direction mitzutheilen, daß er am nächsten Morgen in der Kanzlei vorsprechen werde. Er erschien pünklich. Giekzqu stellte ihn dem Director vor, der ihn in seiner überschwänglichen Beise empfing. Anzengruber verpstächtete sich vorläufig zu einem Sticke, welches im herbste zu liesern wäre. Seine Bedingungen wurden unveräudert angenommen und der Vertrag sollte ihm an einem der nächsten Tage zur Unterzeichnung zugesendet werden.

Anzengruber's Einnahmen dürsten um jene Zeit, da er noch nicht — wie dies später der Fall war — als Redacteur sixes Einkommen bezog, sehr bescheiden gewesen sein, denn am nächsten Tage, noch ehe die Abmachung mit Jauner unterzeichnet war, kam er zu mir und sagte mir, er möchte mit seiner Familie auf's Land und den Sommer über in Ruhe arbeiten; das könne er nicht, wenn er nicht von Jauner einen Borschuß bekäme. Er wünschte durch drei Monate monatlich hundert Gulden zugesendet, und wenn sich die Nothwendigkeit herausstellen sollte, durch vier Monate, damit er ruhig bei der Arbeit bleiben könne. — Das solle ich vermitteln. Er habe sich genirt, die Sache gleich selbst vorzubringen. Ich ging selbstverständlich sosort zu meinem allezeit getrenen Giesran, der auch die Leute "nach

berühmten Mustern" rauh anfährt, dabei aber der wohlswollenbste, gefälligste Wensch ist. Er ließ mich kaum ausreden. "Warum hat er mir denn das nicht gleich gesagt? Er soll nur morgen früh kommen, ich werd's schon machen!"

Als Anzengruber am nächsten Tage bei Giesrau erschien, sagte ihm diefer: "Ich habe Ihr Anliegen dem Director Jauner noch gestern mitgetheilt. Gegen ben Vorschuß als solchen hatte er selbstverständlich nichts einzuwenden, aber die Form gefällt ihm nicht. wünschen, daß Ihnen durch drei oder vier Monate monatlich hundert Gulben geschickt werden. Wenn Sie nun einmal in einem Monate bamit nicht auslangen würden, bann mußten Sie sehnsüchtig ber nächsten Geldsendung entgegenharren ober, was noch peinlicher wäre, gar in ber Zwischenzeit mit einem Unliegen tommen; diese Form paft dem Director Sauner nicht. Er hat mich beauftragt, Ihnen taufend Gulben gu übergeben, die wir seinerzeit von der Tantieme in Abzug bringen werden!" Mit diefen Worten legte Giesrau bem schmunzelnden Dichter das bezaubernd schöne Bildniß, den Taufender, bin.

"Wie soll ich das bestätigen?" fragte Anzengruber. "Gar net! Ich werd's Ihnen nit abdischputiren, daß ich Ihnen die tausend Gulden geben hab'!" Freundlich lächelnd theilte mir Anzengruber dies mit. Den Tausender ließ er bei Wodianer wechseln und zog mit seiner Familie zum Sommerausenthalt nach Brekbaum.

Um jene Beit hatte bas Theater in ber Joseph= ftabt in ber Berfon bes Schriftstellers Ebuard Dorn einen neuen Director bekommen. Dorn war in seiner Jugend Schauspieler, ein Schüler Ludwig Löwe's. Er war an guten Bühnen engagirt, u. A. am f. t. Sof= burgtheater, wo er als hand Sachs in dem gleichnamigen Stude von Deinhardstein bebutirte. Es durfte an biefer Stelle die Mittheilung intereffiren, bag ber Statist, welcher an jenem Abend im Festzuge die Fahne bem Schwertmeifter vorantrug - Abolph Sonnenthal Ms ich Dorn vor mehr als breißig Jahren kennen lernte, war er Portraitmaler, später machte er einige technische Erfindungen, die er gut verwerthete, bann leitete er unter Strampfer bas Dekonomiemefen bes Theaters an ber Wien und hatte sich schließlich als Bolksbichter einen guten Namen gemacht, indem er mit "Borfe und Arbeit", "Baus Wiener und Cie.", "Die Beilchendame", "Rozsa Sandor", "Bater Radepty", "Das lette Aufgebot" und vielen anderen Romödien bem Bolfstheater Zugstüde lieferte. Nun wollte er es als Director versuchen. Dorn mar von den besten Absichten beseelt, und im August 1877 wendete er sich an Anzengruber um ein Stück für seine Bühne, für welches er ihm das Erträgniß mit achthundert Gulden garantirte, und zwar zahlte er vierhundert Gulden bei Mittheilung des Stoffes und vierhundert Gulden bei Uebergabe des Stückes.

Es ift höchst interessant, zu vernehmen, welche Borschläge Anzengruber macht.

Er schreibt an Dorn am 12. August:

"Zwei Stoffe zu Volksstüden habe ich in petto, erlaube mir, dieselben in aller Rurze zu skizziren.

Ein Stüd: "Das vierte Gebot" (Trauerspiel) behandelt das Thema der Berziehung, des üblen Beispieles der Eltern — daraus resultirend die Unmöglichkeit des "Ehre Bater und Mutter". — Die Tochter wird leichtsertig, Sohn jähzornig, Soldat, erschießt seinen Borgesetzen.

Figuren:

Das unfaubere Elternpaar,

Die Tochter,

Der Sohn,

Die brave Großmutter (rührende Episode).

Der Feldpater (junger Geiftlicher mit reinem Charafter, braven Eltern, beneidet von dem "Sohn", bessen Jugendfreund er ist).

Die Geschichte wird effectvoll, aber tragisch.

Ernst, aber nicht bis zur Tragit sich "hinauf= radelnd", ware der andere Stoff:

"Man lebt nur einmal."

Auf Grund biefer Devise diverse Lebenstreise schildernd.

Refultat: Man soll dieses eine Mal honett leben. Mehr Ihnen zu verrathen, ist mir derzeit thatsächlich noch unmöglich, erst muß ich die laufende Arbeit erledigen, dann ginge ich nach Ihrer Wahl an eine der betreffenden. Und erst dann lichtet sich bei mir das Chaos, die Gestalten bekommen Umriß und Charakter. Daß in beiden Stoffen, richtig aufgefaßt und gewissenhaft durchgeführt, der Fonds zu wirksamen Bolksstücken liegt, das werden Sie wol, trop der kurzen Andeutung, meine ich, zugeben.

Freilich, zu lachen wird es nicht viel babei absetzen. Aber als Dramatiker bleibt es für mich eine
wohl aufzuwersende Frage: ob denn immer gelacht
werden muß? Man kann das Publicum auch packen.
Und für die Schauspieler sind ernste Aufgaben eine
Nothwendigkeit.

Ich erwarte Ihre freundliche Entschließung.

Mit bem beften Gruß

Ihr freundgefinnter

Q. Unzengruber.

Anzengruber arbeitete im Sommer 1877 fleißig in Bögleinsdorf und lieferte im Herbste an Director Dorn "Das vierte Gebot", Bolksstück in vier Acten, und an Director Jauner "Ein Faustschlag", Schauspiel in drei Acten. Das "Bierte Gebot" stieß wegen seiner Tendenz auf Censur-Schwierigkeiten. Dorn, ein alter Theater-Praktiker, sand einen Ausweg. Er strich den Titel und nannte die Komödie einsach: "Ein Bolksstück in vier Acten." So gelang es ihm, das anfangs beanstandete Stück durchzubringen.

Um 9. December, mährend der Dichter die Correcturen zugefandt erhielt, schreibt er mir:

Es ist nicht hübsch, daß Sie zu dem neuesten Kinde meiner Muse weder "mu" noch "mau" sagen.

Sie wissen ja, daß ich das gerne schriftlich habe. Gefällt's, so macht mir's Freude und ist mir lieber, als in's Gesicht; gefällt's nicht, ist mir's auch lieber, jeder Auseinandersetzung auszuweichen, denn Sie wissen, es hilft nicht bei mir, ich bin so unverbesserlich, wie der verdammte Heide Pilatus. "Was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben."

Beften Gruß

Ihr

Unzengruber.

Wir standen eben im December, vor den Weihnachts-Arbeiten, da ging es mit der Privat-Corresponbenz immer langsamer.

"Ein Bolksstüd" ("Das vierte Gebot") wurde im Theater in der Josephstadt am 29. December 1877 zum ersten Male gegeben und erlebte dreißig Aufführungen.

Weniger glücklich war der Dichter mit dem "Faustschlag". Das Stück paßte nicht für das Carltheater. Es gesiel dem Director Jauner nicht, er und sein Lector fürchteten einen Mißersolg, dabei hatte Ntemand den Muth, dem Dichter die Wahrheit zu sagen, man versichanzte sich hinter Ausslüchten, Besezungs-Schwierigkeiten und gab dem Dichter schließlich das Stück mit der Motivirung zurück, das Personal des Carltheaters versüge zur Zeit nicht über die Kräfte, welche zur Darsstellung eines solchen Schauspieles ersorderlich wären, die Direction erbitte sich ein anderes, heiteres Stück dafür.

Anzengruber war verschnupft und vermied es, mit mir über die Sache zu sprechen. Er fragte schriftlich bei mir an, "ob ich die Absicht habe, das Stück menschenfreundlich meinem Berlage einzuverleiben", was ich selbstverständlich bejahte, und brachte in der Folge dem Carltheater ein anderes Stück: "'s Jungferngift", Bauernkomödie mit Gesang in füns Abtheilungen, welches vom 21. bis 28. April 1878 gespielt wurde. Einen vollen Erfolg hatte auch diese Comödie nicht. Die Cassenrapporte waren sehr bescheiden. Es war vielleicht auch der Umstand nicht ohne Einsluß auf den Rückgang der Theatergeschäfte, daß Jauner mittlerweile Director des Hosperntheaters wurde und sein Hauptinteresse von der Leopoldstadt abgelenkt war. Die Theater leiden immer unter solchen Provisorien und Zwitterstellungen.

Mitte Mai etwa brachten die Reitungen eines Morgens die Notiz, Director Jauner habe die Direction des Carltheaters an Franz Tewele abgetreten und werbe am 31. Mai bas Theater unter seiner Direction schließen. Mich überraschte bas Ereigniß nicht, welches schon längere Beit als Gerücht die Luft durchschwirrte, wol aber unseren Dichter. Früh am Morgen suchte er mich schon auf, er sah fast verstört aus, als er bei mir eintrat und mich fragte, ob ich die Mittheilung gelesen. Ich war erstaunt, ihn so alterirt zu finden. "Was geschieht jest mit mir?" fragte er mich ungestüm. habe, wie Sie wissen, taufend Gulben bekommen, die Tantième, die mir gutgeschrieben wurde, beträgt nicht bie Hälfte des Borschusses, ich bin dem Manne also an sechshundert Gulben schuldig, die wird er jest vermuthlich eintreiben wollen, wer weiß, mit welchen Mitteln!"

Ich fuchte Unzengruber zu beruhigen. Bon "eintreiben" werde keine Rede fein, Wechsel ober Schuldscheine habe er nicht unterschrieben, schlimmsten Falles werde er für Jauner's Nachfolger ein Stud schreiben muffen, ich werbe übrigens das fürzeste Verfahren einleiten und sofort in die Leopoldstadt fahren, in einer halben Stunde wissen wir genau, wie wir daran sind. Giesrau empfing mich, wie gewöhnlich, fehr lieb und ließ Anzengruber für eine Nachmittagsstunde zu sich bitten, bis dahin werde er Alles zu seiner Zufrieden= heit erledigen. Meine Nachricht beruhigte Anzengruber vollends, und als Giesrau ihn Abends zu Director Jauner geleitete, umarmte ibn bieser in seiner stürmischen Beise, und indem er ihn bei beiden Sanden hielt, überschüttete er ihn mit Freundlichkeiten und bat ihn, schmerzlich bedauernd, daß ein so vortreffliches Stud dem Dichter nicht mehr als taufend Gulben ein= gebracht habe, bas Conto in diefer Beise abschließen zu dürfen.

Fast wortgetreu, wie Anzengruber mir den Ausgang dieser Affaire erzählte, gebe ich ihn hier wieder.

Im August wurde die zweite Auflage des "Meineidbauer" gebruckt. Der Dichter ist angenehm überrascht, bittet jedoch, ihm jetzt keine Correcturen zu senden. "Es zerstreut mich das so, daß ich es nicht

thun kann. Einem Andern kann's ja Pappe sein, mir nicht. Ich komme heraus, sobald ich eine ältere Melodie in meine neue spielen höre." Er bittet noch um eine selbständige Beschreibung des Phonographen. "Dieses Instrument spukt in den Journalen und selbst Kalendern herum ganz schemenhaft. Es würde mich sehr verbinden, wenn etwas in einem Fachblatte oder sonst verläßlich Genaues zu sinden wäre, dasselbe zugeschickt zu ershalten."

Am 27. September 1878 wurde das Ringtheater unter der Direction Friedrich Strampfer's eröffnet mit "Alte Wiener", Bolksstück mit Gesang in vier Acten, welches viel Beisall hatte, und schon am 8. November brachte das Theater an der Wien "Die Truzige", Bauern-Romödie mit Gesang in drei Acten, und wiedersholte die Aufführung an zwölf Abenden.

- Am 4. Jänner 1879 kam im Theater in der Josephstadt "Der Faustschlag". Das Stück wurde, wol nur aus Rücksicht für den Autor, zehnmal gegeben. Es hatte sehr schwachen Erfolg.
- Am 4. April gelangte im Theater an der Wien "Die umkehrte Freit" zur Aufführung. Gin Geslegenheitsstück für die Kurzbauer-Mademie. Es wurde freundlich aufgenommen, einige Wale wiederholt und ift

in Rosegger's "Heimgarten" erschienen. Um 28. December brachte das Theater an der Wien eine fünfactige Posse "Aus'm gewohnten G'leis". Sie lebte nur drei Abende und ist wol Anzengruber's schwächste Arbeit. Bon meinem Rechte, zwölshundert Exemplare drucken zu dürsen, habe ich diesmal nicht vollen Gebrauch gemacht. Ich ließ es bei fünshundert bewenden. Seide habe ich mit den Anzengruber'schen Stücken nicht gesponnen. Bier gangdare Stücke konnten kein Aequivalent für elf ungangdare sein, aber ich war auch als Verleger ein Mensch, ein literarischer Mensch, ich liebte meinen Dichter, ich glaubte an ihn und hosste, daß der Kreis seiner Verehrer sich von Jahr zu Jahr erweitern und daß seine Gemeinde wachsen werde.

Ein idealer Aussichtspunkt, ben Autor und Berleger zeitweilig — nicht erleben.

Mit der mißglückten Posse "Aus'm gewohnten G'leis" siftirte Anzengruber seine Thätigkeit als Oramatiker für viele Jahre, um sie als Erzähler um so erfolg=reicher aufzunehmen.

Anzengruber hatte sich also den Erzählern zugesellt und mit bedeutendem Erfolge.

"Bie der Huber ungläubig wurde", "Der Gott überlegene Jacob", "Das Sündkind", "Die fromme Kath'rin", welche zuerst in Lindau's "Nord und Süd" erschienen, sind beliebte Repertoire-Stücke unserer Vorleser geworden und zählen zu den besten Hervorbringungen der deutschen Literatur. Ich plante, diese vier "Skizzen", wie sie ihr Versasser bescheiden nennt, in einem Bande herauszugeben. Die nachfolgenden Briese beziehen sich hierauf. Sie charakterisiren den Menschen Anzengruber glänzender, als irgend ein Biograph es vermöchte.

Perchtoldsborf, 1/VI. 1879.

#### Berther Freund!

Ich wurde wiederholt angegangen von braußen, jene Arbeiten, die in "Nord und Süd" erschienen, zu veröffentlichen. Ich habe keine Ursache dazu, falls man meine Bedingungen acceptirt, nicht darauf einzugehen, benn ich muß verdienen.

Was ist es, was wird oder soll es werden mit Ihrem Project der illustrirten Ausgabe? Ich kann nicht warten, sonst geht die günstige Gelegenheit, die Sachen loszuschlagen, verloren.

Meine Bedingungen sind für sämmtliche Stude, welche in "N. u. S." erschienen, tausend Mark nach

Courswerth oder in Markscheinen. Auflage danach billigerweise vom Berleger zu bemessen.

Könnten Sie die illustrirte Prachtausgabe zu Stande bringen, würde ich Ihnen rathen, kaufen Sie die Skizzen.

Wenn aber nicht, so rathe ich Ihnen als Freund bem Freunde, thun Sie's nicht. Ich habe es beim "Schandsleck" ebenso gehalten und Beide haben wir Nichts davon. Diesmal möchte ich aber nicht mitthun, verlange daher auch nicht von Ihnen, daß Sie sich hineinstürzen.

Je nun, Wort bleibt Wort. Sie haben sich als ber Erste gemeldet, ich respective dies. Getrauen Sie sich, was Sie sich getrauen mögen, und geben Sie davon, aber balbigst Bescheid

#### Ihrem freundgefinnten

2. Anzengruber.

PS. Buch müßte aber noch heuer auf den Markt oder doch Honorar früher flüssig sein, das heißt, ich brauch's noch dies Jahr.

Berchtolbsborf, 10. VI. 79.

#### Werther Freund!

Habe Ihren Brief erhalten, und da die geträumte Prachtausgabe in den Brunnen fällt, kann ich Ihren

Entschluß, ben Berlag ber Stizzen bennoch zu über= nehmen, nicht billigen.

Sie kennen mich als sehr offenen Menschen, das heißt, ich gebe mich als Freund, ich nehme Theil an Ihnen, nur Gleichgiltigen gegenüber verzichte ich auf die Gabe der Sprache und die Kunst des Briefschreibens.

Sie geben sich boch wol keiner Musion hin, wenn Sie diesen Artikel in Berlag nehmen? Sie dürften wol die aufdämmernde Ahnung haben, daß Sie froh sein müssen, dabei "herauszukommen"? Wenn Sie anders denken, so verwarne ich Sie seierlich, freventliche Träume von Absah, Barbestellungen 2c. 2c. sahren zu lassen.

Wenn Sie jedoch von oben beregter Ahnung erfaßt sind, warum thun Sie es? "Um mich nicht ziehen zu lassen?" Um also Anzengruber-Berleger zu bleiben.

Nun denn, ganz ehrlich und offen heraus: Sie wollen, so was man fagt, "ein Opfer bringen". Das Honorar von tausend Mark bezeichnen Sie doch selbst als "viel Geld".\*) Ich habe es lediglich für meine Pflicht gehalten, weil wir doch zuerst von diesen Skizzen in hinsicht der Prachtausgabe gesprochen haben, Sie davon zu verständigen, daß sich Andere angefragt und Sie wissen, daß ich beigesetzt habe, wenn — denn, aber sonst nicht! Ich habe für den Fall, als diese Ausgabe

<sup>\*)</sup> Für neun Bogen gebrudter Novellen.

zu Stande gekommen ware, mich wirklich ber Ueberzeugung hingegeben, bag ein Geschäft zu machen sei.

Wenn Sie nun aber das Buch nur verlegen, um auch das im Verlag zu haben, um es in keine andere Hand gelangen zu lassen, so ist das ein Standpunkt von dem aus ich die Sache nicht betrachtet haben möchte. Ich habe da einen Anderen draußen sitzen, der zahlt für 'nen Band schon gedruckter Arbeiten fünshundert Wark. Wenn ich nun von Aelterem und Neuerem ein weiteres Buch zusammenstelle, wollen Sie da wieder mit selbstmörderischem Beginnen vorspringen und auch für diese sinshundert Wark ausstenden?

Ich kann mir nicht benken, daß Ihnen der Sinn darnach steht. Aber ich kann mich meinerseits ebensowenig entschließen, was man "zusließendes" Honorar nennt, von der Hand zu weisen.

Es liegt also die Möglichkeit sehr nahe, daß ich ben Bersuch, "Gesammeltes" auf den Büchermarkt zu wersen, jetzt von Zeit zu Zeit wiederhole. Wollen Sie da jedesmal mitversuchen? Ich weiß nicht, aber ich möchte doch nicht dazu gerathen haben. Ich kann um den Berlag dieses oder jenes Buches von einem oder dem anderen Berleger angegangen werden, ich kann meine Sachen andieten und es dürfte sich der Fall ereignen, daß Mancher, der sich einmal das Vergnügen schaffte, Anzengruber zu verlegen, ein zweites Mal darauf verzichtet.

Gut, der Mann, den ich weiter nicht kenne, hat seine Rechnung nicht gefunden, das beschwert mich wenig, sobald ich nicht an Einen gebunden bin, aber sobald das der Fall sein soll, wäre es mir ein sehr unangenehmer Gedanke, etwa Einem eine Reihe von Zubußen aufzuerlegen. Mit einem Worte: mich beirrt es, mich genirt's, ich bewege mich gerne frei. — Was, wenn ich einmal eine Gesammtausgabe plane? Ich thue es vielleicht bald. Ich fühle mich von ganz eigenen Symptomen behelligt, mir ist manchmal, als hörte ich Frau Atropos mit der Scheere "scheppern". Auch in diesem Falle, da es sich um ein Erbe für meine Familie handelt, verlange ich ein volles Geschäft.

Sie sehen, lieber Freund, gegen unsere Zusammengehörigkeit als Autor und Berleger befinde ich mich in strammster Opposition. Als Freund können Sie mich immer betrachten.

Ich mußte Ihnen all' das in diesem langen Schreibebrief auseinandersetzen, weil ich keinen Abschluß betreffs der Skizzen Sie eingehen lassen kann, der in der Boraussetzung geschieht, sich dadurch den Berlag aller Werke und Werkchen zu sichern, die ich etwa herauszugeben oder zu schreiben beabsichtige. Das kann ich als honetter Autor nicht versprechen und ich möchte nicht, daß Sie dann hinterher Ursache haben, sich zu beschweren.

Im Uebrigen theile ich Ihnen mit, daß ich eine Auflage von zweitausend Exemplaren im Auge habe.

Bleiben Sie unter obwaltenden Umftänden auf Ihrem Vorhaben bestehen, die Skizzen herauszugeben, dann bitte ich um Ihre Verständigung, auch im Falle Sie davon absehen. Nur ein paar Zeilen.

Also, nicht bos fein und die geschäftliche Angelegenheit nicht zu sanguinisch betrachten.

Mit bestem Gruß

Ihr freundgesinnter

2. Anzengruber.

Berchtoldsborf, 13. VI. 1879.

### Werther Freund!

Es ist selbstverständlich, daß, wenn Sie die Stizzen haben wollen, auch Sie dieselben haben sollen! Daß ich Sie von Angeboten, welche mir gemacht werden ober welche ich zu machen gedenke, in Kenntniß setze und Ihnen, wie man sagt, die Borhand lasse, das war bei mir von vorneherein ausgemacht. Ihnen den Berlag eines Artikels, von dem Sie sich Etwas versprechen, zu versagen, liegt mir serne. Es ist mir darum zu thun, Sie in keine aussichtslose Concurrenz zu locken. Das war auch das Motiv meines letzten Schreibens, das Sie zu meiner Freude auch so aussaustich, nämlich "rechtschaffen, ehrlich".

Mit den Bedingungen, wie sie in Ihrem Briefe sestigeset sind, bin ich einverstanden. Die tausend Mark müssen meine diesjährigen Marienbader Reisekoften und dadurch verdoppelte Hauswirthschaftszubußen decken. Ich hätte sie somit gerne mit 30. September fällig.

Run noch Gines:

Um dem bringenden Bedürfniß eines Berlegers nachzukommen, möchte ich einen Band zusammenstellen.

- 1. "Bolizze." (Rennen's eh.)
- 2. "Gänse=Liesel." (Rosegger's Ralender.)
- 3. "Diebs-Unnerl." (Reichstalender.)
- 4. "Gine Begegnung." (Rofegger's "heim-garten".)

Breis fünfhundert Mart.

Reizt Sie auch dieses Brogramm?

U. A. w. g.

Berglichen Gruß

Ihr

Q. Anzengruber.

Das Programm der offerirten vier Geschichten reizte mich, offen gestanden, nicht. Sie sind älteren Datums, als die in "Nord und Süd" erschienenen, welche wahre Cabinetsstücke sind. Hätte ich sie refusirt, so würde sie ein anderer Verleger genommen haben,

dieser Andere mare aber vermuthlich in dem Momente bamit erschienen, da ich die Aufmerksamkeit des Bublicums und ber Kritit für mein Buch in Anspruch zu nehmen gedachte, und hatte mir burch feine Concurreng bas erhoffte Beschäft verdorben. Ich theilte dies dem Freunde offenherzig mit und wir einigten uns dahin, beibe Sammlungen, für welche ich die begehrten fünfzehn= hundert Mart bezahlte, unter dem Titel: "Dorfgange" in zwei Banden zu bringen. Anzengruber schrieb zu jedem Bande eine reizende, tieffinnige "Blauderei als Borrebe" und ich machte mir nur zur Bedingung, daß er vor Ablauf eines Jahres tein neues Buch erscheinen laffen burfe, um im Bertrieb ber "Dorfgange" ein Jahr lang ungeftort zu fein, benn es ftand nämlich wieder ein Band in Aussicht. Noch im Juli 1879 schrieb er mir aus

Berchtoldsborf.

Werther Freund! Habe "Treff-Aß" soeben noch einmal vorgenommen, paßt mir gar nicht, stimmt im Ton zum ersten Bande unserer gesammelten Bauerngeschichten nicht, noch viel weniger zum zweiten. Es ist das ganz echter, wenn auch nicht schlechter "Kalender" und beabsichtige ich auch — gelegentlich — alles Derartige unter "Kalender-Geschichten" zu sammeln.

Die zwei Theater="Almanächer" werde ich Ihnen

nächstens retourniren. Ist kein Bedürfniß. Und von mir selbst wünsche ich zum wenigsten zu hören. Man muß mich nennen, so nennt man mich — im Uebrigen kennen mich wenige Beitgenossen und diese Benigen nicht viel.

#### Beften Gruß

2. Anzengruber.

Die Correcturen wurden nach Marienbad in den "Englischen Hof" gesandt. Bon den "Plaudereien" ersbittet er ein paar Abzüge. Ich muß mit dem "Urtheil" wieder einmal nicht rasch genug gewesen sein, denn am 31. August fragt er an: "Nix geschrieben. G'fallt Ihnen Nr. 2 oder nit?"

Um das Interesse der Leser, die mir bisher gesolgt sind, nach jeder Richtung zu befriedigen, will ich hier nebendei bemerken, daß die "Dorsgänge" von einem Theile der Kritik, wol meist zufällig (?), gänzlich ignorirt, von dem anderen brillant besprochen wurden und im Publicum gute Aufnahme fanden. Die Bilanz des Berlegers resultirte nach mehreren Jahren einen bescheidenen Gewinn, der freilich in keinem rechten Berhältnisse zu den Auslagen und zur Arbeit stand, aber immerhin — ein Gewinn war. Die deutschen Berleger sind im Allgemeinen nicht auf Rosen gebettet, die Wiener sind es mit ihren Wiener Autoren noch weniger.

Ein Dichter vom Range Anzengruber's wird oft im "Literatur-Blatt" ober gar im Notizentheile mit einigen Beilen abgethan, mahrend das Erscheinen eines Romanes von Daubet oder Rola von fämmtlichen Journalen in großen Feuilletons gewürdigt wird. Bas Bunder, daß das Gros der Lefer nach der Lecture greift, für welche sämmtliche Blätter die Posaune in langen Stößen ertonen ließen. Gelingt es einem Wiener Berleger aber, ein paar Autoren, die der großen Lesewelt früher gar nicht ober boch nur aus einzelnen Zeitungsartikeln bekannt waren, mit Glud einzuführen und ihre Namen mit Silfe feiner raftlofen Thatigkeit balb zu ben beliebteften zu machen, fo barf er fich feines Bludes nicht lange übermüthig freuen, benn längst lauert braußen ein deutscher Bruder, der ihm neibisch die Buttersemmel aus der Sand schlägt und ihm den Autor abfischt, um — auch mit diesem Namen in seinem Verlags-Rataloge paradiren zu können.

Nach dieser kleinen Abschweifung, die man gütigst entschuldigen wolle, komme ich wieder zur Sache.

Der Dichter schreibt:

Beiblingau, 10. Septbr. 880.

Berther Freund!

Als Sie mir seiner Zeit untersagten, ein Buch vor Ablauf bes Jahres nach Erscheinen ber "Dorfgänge"

herauszugeben, wozu Sie allerdings das Recht hatten, da beschloß ich meinerseits, mich nicht erst wieder in der zwischen uns üblichen Weise herumzustreiten, nach welcher Sie ein Werk von mir nicht gerne wo anders erscheinen sehen wollen, wenn Sie sich auch keinen pecuniären Erfolg davon versprechen, während ich Sie von dieser wenig lucrativen Verleger-Laune immer abzureden versuchte, und meinte, wenn es schon zum "Reinfallen" wäre, so lassen Sied einmal einen Andern versuchen. Diesmal habe ich die Stizzen "Bekannte von der Straße" einem Anderen in Verlag gegeben und bitte Sie, derohalben nicht böse zu sein und dem Anderen (Albrecht in Steglit) das bischen Verlag zu gönnen.

Dagegen habe ich Ihnen bavon Mittheilung zu machen, daß ich an die Bearbeitung des "Schandsleck" in jenen Partien, welche in der Stadt spielen, gehe, indem ich auf den ursprünglichen Plan zurückgreise, nach welchem sich das Ganze auf dem Lande austrägt. Das Honorar für diese Arbeit wird mir von anderer Seite vergütet, damit brauche ich dem Verleger gar nicht zu kommen. Was meinen Sie hiezu?

Mit 15. b. M. dürften wir von hier wieder nach Wien übersiedeln. Nach all' den Freuden und Genüffen, welche der Sommer brachte, ein munschenswerthes Ereigniß.

Mit bestem Gruß

2. Unzengruber.

Mit der Umarbeitung des "Schandsleck" hatte es ein eigenes Bewandtniß. Anzengruber erzählte mir, er habe eines Tages aus hamburg von einem Agenten ein Schreiben erhalten, in welchem ihm diefer mittheilte, daß fich in Amerika eine Anzengruber-Gemeinde gebilbet, ein Kreis von Berehrern des Dichters. Diese Leute feien gang besonders von dem Roman "Der Schandfled" begeiftert, fanden aber bei aller Berehrung für bas Talent bes Dichters, daß biefes Buch in dem Theile, welcher in ber Stadt spielt, - schwächer gerathen sei und nicht auf der Höhe der auf dem Lande spielenden Abtheilung stünde. Da man nun in Erfahrung gebracht, daß nach des Dichters ursprünglichem Plane die ganze Handlung fich auf dem Lande hätte abspielen sollen, und daß er nur der Redaction der "Beimat" eine Concession gemacht, als er sich entschloß, die Helbin nach ber Stadt zu bringen, so erlaube man fich bie Anfrage, ob ber Dichter geneigt wäre, ben Roman nach dem ursprünglichen Blane umzuarbeiten. In diesem Falle offerirte ihm die Gesellschaft ein Sonorar von dreitausend Gulben, und zwar tausend Gulben zahlbar bei erfolgter Zufage, die zweite Rate von tau= fend Gulben, sobald er mittheilen könne, daß er mit ber Arbeit gur Sälfte gediehen, und die britte Rate von tausend Gulben fällig, sobald die Gesellschaft benachrichtigt würde, daß der Roman in der neuen Gestalt sertig sei. Die erste Rate ließ auch nicht lange auf sich warten. Der Brief war, wie mir Anzengruber mittheilte, im trockensten Geschäftsstyle einer Agentur geschrieben, welche die Ordres ihrer Auftraggeber aussührt, gleichviel ob es sich um die Verwerthung von Stieselwichse, Fußbodenlack, Baumwolle oder um eine literarische Arbeit handelt, und da der erste Tausender sosort ersloß, so glaubte Anzengruber an die anonyme amerikanische Gesellschaft, und auch ich hatte nicht die geringste Ahnung von einer Mystissication. Erst nach dem Tode des Dichters ersuhr ich, daß die Amerikaner — keine Amerikaner, daß es nordische Freunde waren, welches dieses Project ersannen. Ob der Dichter je die Wahrheit ersahren, ist mir unbekannt geblieben.

Um jene Zeit waren von den zweitausend Exemplaren des "Schandsteck" noch nahe an achthundert (vier Jahre nach dem Erscheinen!) unverkauft. Diese zu maculiren und das Buch neuerdings zu drucken, dazu hatte ich das Herz nicht. Im Sommer 1883 löste mir Anzengruber in sehr vornehmer Weise meine Vorräthe ab und der "Schandsteck" erschien in der veränderten Form in Leipzig. Aus dem städtischen Theile des Buches wurde ein stattlicher selbständiger Band "Die Kameradin", und nächst Albrecht in Steglit waren

nun Schauenburg in Lahr, Schottländer in Breslau, Minden und Breitkopf & Härtel in Leipzig, Speemann in Stuttgart und Pierson in Dresden in der Folge Anzengruber's Verleger, von denen sich aber die Meisten, wie er sich selbst äußerte, "diesen Luzus nicht ein zweites Mal gegönnt" haben. Für Wien erstand ihm nur noch ein Verleger: Rud. v. Waldheim, für den er den "Figaro" und nach Elmar's Tod den Volkskalender "Der Wiener Bote" redigirte.

Einmal noch konnte ich dem Freunde als Bermittler in einer Geschäftssache dienen und zwar bei seinem letzten Engagement im Theater an der Wien.

Etwa Mitte Mai 1884 war Herr Jauner zum vierten Male in Wien Director geworden. Er hatte das Theater an der Wien gefauft und schicke meinen Jugendfreund Ignaz Schnitzer, zu dem er kurze Zeit in einem Associations-Verhältnisse stand, zu mir mit der Bitte, er wolle Anzengruber dauernd für sein Theater engagiren, — ich möchte dieses Engagement vermitteln. Ich lehnte ab mit dem Bemerken: die Herrschaften seien ja persönlich mit einander bekannt, Herr Jauner bedürfe keines Vermittlers, er solle sich selbst an Anzengruber wenden. Freund Schnitzer kam aber am nächsten Tage wieder und betonte, daß Director Jauner großen Werth darauf lege, daß ich die Sache in die Hand nehme,

und so entschloß ich mich benn, Anzengruber zu mir zu bitten und ihm die Affaire vorzutragen. Nun spielte sich eine Scene ab, ähnlich ber, wie ich fie schon einmal mit ihm erlebt habe. Er lehnte zunächst ab, in= bem er ein fraftiges "Nein" hervorstieß, und völlig bunkelroth im Gefichte vor Aufregung rief er wie da= mals wiederholt: "Der meint's nit ehrlich!" Zornig ging er mit großen Schritten in meinem kleinen Laben auf und ab, als er mir zurief: "Er hat mein Stud "Der Faustschlag" nicht gegeben, weil er es nicht besetzen konnte — warum hat er sich nicht Leute bafür engagirt? Und überhaupt — wenn er etwas von mir will, warum kommt er nicht felbst zu mir? Als Sie von mir was wollten, tamen Sie auch felbst. Ich bin feit gestern Redacteur bes "Figaro", und herr von Balbheim ift auch zu mir gekommen!"

Ich widerlegte die Bedenken des Dichters. Ich hatte kein anderes Interesse, als ihm gefällig zu sein, und glaubte, ein bestimmtes Einkommen wäre nicht zu verachten, auch brachte ich ihm in Erinnerung, daß Director Jauner sich seinerzeit bei Finalisirung des Vertrages ziemlich nobel benommen. Meine Einwendungen stimmten ihn milber. Rurz, die Herrschaften kamen zusammen, und Anzengruber wurde für das Theater an der Wien als Dichter engagirt. Er war

verpflichtet, jährlich ein Stück zu schreiben, und bafür erhielt er, außer der vereinbarten Tantième, eine Monatsgage von hundert Gulden. — Das Engagement währte zwei Jahre. Bährend dieser Zeit schrieb Anzengruber "Heimg'funden" und "Stahl und Stein", es wurde aber keines dieser Stücke durch Herrn Director Jauner zur Aufführung gebracht. Einmal hieß es: man könne die Aufführungen des "Zigeunerbaron" nicht unterbrechen, ein andermal hatte man andere Bedenken, kurz — es gab Leute, welche behaupteten, Director Jauner habe es doch — nicht ehrlich gemeint und den Dichter nur den anderen Theatern entziehen wollen. Ich selbst war nicht dieser Ansicht. Anzengruber sprach mit mir nie darüber.

Unser freundschaftliches Berhältniß blieb unverändert, obgleich ich nicht mehr sein Berleger war. Er schenkte mir ab und zu eines seiner neuen Bücher mit liebenswürdiger Dedication, und während der vielen Jahre meines Krantseins erhielt ich immer wieder von ihm schriftliche Beweise seiner Sympathie.

Im Sommer vorigen Jahres trafen wir uns eines Abends im Prater mit einigen Freunden. — Ich sollte ihn nicht mehr sehen.

Buchbruderei Julius Rlintharbt, Leipzig.



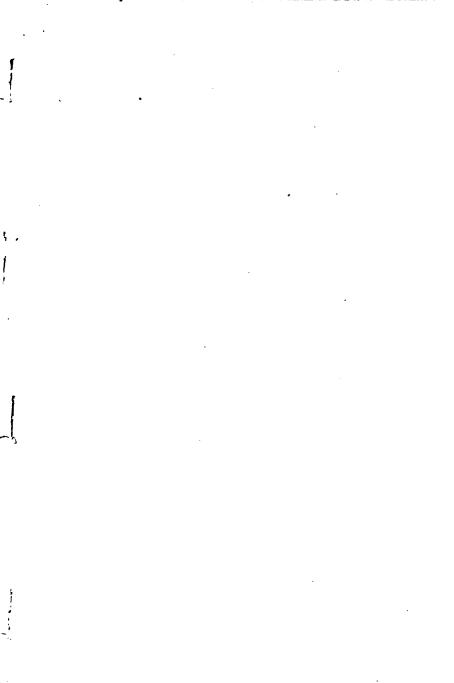

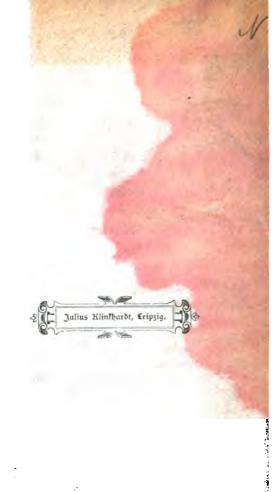

PAMPHLET BINDER

Manufactured by GAYLORD BROS. Inc. Syracuse, N.Y. Stockton, Calif.



| RETURN CIRCULATION DEPARTMENT TO 202 Main Library |   |   |  |  |
|---------------------------------------------------|---|---|--|--|
| HOME USE                                          | 2 | 3 |  |  |
| 4                                                 | 5 | 6 |  |  |

#### ALL BOOKS MAY BE RECALLED AFTER 7 DAYS

FORM NO. DD6, 60m, 1/

RENEW - 15 TM P. THE CES MAY BE MADE 4 DAYS PRIOR TO DUE DATE. LOAN PERIODS ARE I-MONTH, 3-MONTHS, AND 1-YEAR. RENEWALS: CALL (415) 642-3405

| DUE AS STAMPED BELOW |              |  |  |  |
|----------------------|--------------|--|--|--|
| AUTO. DISC.          |              |  |  |  |
| APR U 5 1994         |              |  |  |  |
|                      |              |  |  |  |
| -                    |              |  |  |  |
|                      |              |  |  |  |
|                      |              |  |  |  |
|                      |              |  |  |  |
|                      |              |  |  |  |
|                      |              |  |  |  |
| 6                    |              |  |  |  |
| · ·                  | IA, BERKELEY |  |  |  |

720

@s



PAMPHLET BINDER

Manufactured by
GAYLORD BROS. Inc.
Syracuse, N.Y.
Stockton, Celif.



# RETURN CIRCULATION DEPARTMENT 202 Main Library

| TO 202 Main Library |   |   | - |
|---------------------|---|---|---|
| HOME USE            | 2 | 3 |   |
| 4                   | 5 | 6 |   |

## ALL BOOKS MAY BE RECALLED AFTER 7 DAYS

FORM NO. DD6, 60m, 1,

RENEWALS AND TEL MARCES MAY BE MADE 4 DAYS PRIOR TO DUE DATE. LOAN PERIODS ARE 1-MONTH, 3-MONTHS, AND 1-YEAR. RENEWALS: CALL (415) 642-3405

| DUE AS STAMPED BELOW |  |   |             |
|----------------------|--|---|-------------|
| AUTO. DISC.          |  |   |             |
| APR U 5 1994         |  |   |             |
|                      |  | - |             |
|                      |  |   |             |
|                      |  |   |             |
|                      |  |   |             |
|                      |  |   |             |
|                      |  |   |             |
|                      |  |   |             |
|                      |  |   | _           |
|                      |  |   | IA, BERKELE |

720

